# EDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

606. Nieruchomość położona w gminie Wąbrzeźno, stanowiąca podwórze, rolę i łąki między drogami do Sitna i Radzyna, obszaru 5 ha 9 arów 60 m² o czystym zysku 26,45 tal. — art. matrykuły 299 — zaś wartości użytkowej od budynków 120 mk. nr. księgi podatkowej 379 i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Wąbrzeźno, tom 23, karta 514 na imię rolnika Stanisława Kosowskiego z Wąbrzeźna zostanie dnia 8 stycznia 1926 r. o godzinie 10-tej przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grunto-

wej dnia 31. 8. 1925 r. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego

się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna,

Wąbrzeźno, dnia 17 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

607. Nieruchomość położona w gminie Królewska Nowawieś stanowiąca rolę i podwórze we wsi, obszaru 0.9602 ha o czystym dochodzie 6,04 tl. art. matrykuły 43, zaś wartości użytkowej od budynków 129 mk. nr. 8 księgi podatkowej od budynków i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Królewska Nowawieś, tom I, karta 20 na imię rolnika Jana Bąkowskiego w Królewskiej Nowejwsi i żony jego Agnieszki, urodzonej Krause mocą małżeńskiej wspólności majątkowej—zostanie dnia 12 stycznia 1926 r. o godzinie 10-ej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 2. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 4. 9. 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu w księdze gruntowej nie były uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do po-wyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wąbrzeźno, dnia 21 września 1925 r

Sad Powiatowy.

# POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWE.

608. Co do majątku kupca Franciszka Głuchowskiego z Torunia, ulica Prosta 30, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 1 września 1925 r. o godz. 12-ej w poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Leona Kralewskiego z Torunia, ul. Szopena 26.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 6. 10. 1925 r

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem utsanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, oraz celem zbadania zgłoszonych wierzytelności wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 16 października

1925 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 6. 10. 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Toruń.

Sad Powiatowy.

609. W sprawie upadłościowej co do majątku kupca Celestyna Rosińskiego z Nowegomiasta wyznaczono na 20 października 1925 r godz. 10 termin celem rozpatrzenia i powzięcia uchwały odnośnie do zaproponowanej ugody przymusowej i zbadania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności.

Propozycja ugody przymusowej jest złożona w pokoju nr. 18 Sądu konkursowego, gdzie wszyscy zainte-

resowani mają prawo wglądu.

Nowemiasto, dnia 23 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

610. Co do majątku kupca Feliksa Łazarewicza w Działdowie ul. Dworcowa 38 wdraża się z dniem dzisiejszym, tj. z dniem 29 września 1925 r. o godz. 10 przed poł. postępowanie upadłościowe, ponieważ dłużnik wykazał swą niewypłacalność i faktyczne wstrzymanie wypłat.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. adwo-

kata dr. Weselika w Działdowie.

Wiezrytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej do dnia 30. 10. 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca maay ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały, co do kwestyj, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 22 października 1925 r. o godz. 10 przed połud., zaś celem zba-dania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 5 li-

stopada 1925 r. o godz. 10 przed połud. Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej mase są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu, względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 25 października 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odręb-

nego zaspokojenia z owych rzeczy.

Działdowo.

## Sad Powiatowy.

611. Co do majątku kupca Jana Wilanta w Tucholi wdraża się z dniem dzisiejszym, tj. z dniem 25. 9. 1925 r. o godz. 11 przed poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Bernar-

da Lamparskiego kupca w Tucholi. Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 20. XI. 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowenia wydziału wierzycieli, a także celem pwzięcia uchwały co do kwestji, wymie-nionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 15 października 1925 r. o gdz. 9-tej przed połud.—, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 3 grudnia 1925 r. o godz. 9-tej przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 10 pazdziernika 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy. — 1.N.2) 25.— Tuchola, dnia 25 września 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

612. W sprawe upadłościowej przecw kupcowi Broni-sławowi Gwizdale z Kurczego zastanawia się postępowanie upadłoścowe dla braku masy na pokrycie kosztów postępowania § 204 ust. konk.

Czersk, dnia 13 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA I ZA-POZWY.

613. Właściciel nieruchomości Fryderyk Pohl i jego żona Emilja z Rollerów zamieszkałe w Nowych Mostach wystąpili z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy, wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej Nowe Mosty karta 23 w oddziale III. pod nr. 2 kwotę 4000 mk. i 5% dla Reinholda Schmidta i Juljusza Schmidta.

Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się, aby w nżej oznaczonym Sądzie najpóźniej w terminie dnia 10 marca 1926 r. o godz. 10przed połud. zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej

dokument zostanie pozbawiony mocy.

Grudziądz, dnia 22 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

Właścicielka nieruchomości Rozalja Wadulińska z Kwiatkowskich, zamieszkała w Szlacheckim Wałdowie wystąpiła z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej Grudziądz, karta 611 w oddziale III. pod nr. 10resztę ceny kupna w kwocie 8000 mk. z 5 proc.

od dnia 13 września 1919 r dla Elise Ritter z domu Kabisch w Grudziądzu.

Posiada za zaginionego listu hipotecznego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej na ter minie dnia 10 marca 1926 r. o godz. 10 przed połud. zgło sił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej dokument zostanie pozbawiony mocy.
Grudziądz, dnia 20 sierpna 1925 r.

Sad Powiatowy.

Pan Erich Temme właściciel dobr z Polskiego Wę growa wystąpił z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej dobro Polskie Węgrowo i Folwark Plskie Węgrowo w oddziale III. pod nr. 43 czyli 9 hipotekę w kwocie 20.000 mk. z 5 proc. od dnia 1 kwietnia

1905 r. na rzecz Eugenjusza Klettnera.
Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się, aby wniżej oznaczonym sądzie najpóźniej na terminie dnia 10 marca 1926 r. o godz. 10 przed połud. zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej

dokument zostanie pozbawiony mocy. Grudziądz, dnia 20 sierpnia 1925 r. Sad Powiatowy.

616. Jan Kuźmierz i żona tegoż Anna z domu Adryk z Szymwaidu, pow. Grudziądz wystąpiła ze skargą przeciw Jóefowi Orkiszowi dawniej zamieszkałemu w Grucie, pow. Grudziądz, obecnie nieznanego miejsca pobytu z wnioskiem

1) o zasądzenie pozwanego na zapłacenie powodom 1216 złotych wraz z 15% dsetkami od dnia wniesienia

skargi, tj. 10 marca 1925.

2) o zasądzenie pozwanego na ponoszenie kosztów

sporu.

3) o przyznanie wyrokowi tymczasowej wykonalności ewentualnie za złożeniem zabezpieczenia pozwanego do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy, Wydział III, Cywilny w Grudziądzu na dzień 16 grudnia 1925 r. godz. 9 pokój 27 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występwania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publiczneg doręczenia ogłasza się ten wyciąg

skargi.

Grudziądz, dnia 4 sierpnia 1925 r. Sąd Okręgowy — Wydział Cywilny.

W sprawie rolnika Oskara Katzura w Grudziądzu ul. Poniatowskiego nr. 3, wnioskodawcy, zastąpionemu przez adwokata Staeckera w Grudziądzu, przeciw kupcowi Otto Huth'owi ostatnio zamieszkałemu w Małem Tarpnie, obecnie niewiadomemu z miejsca pobytu, przeciwnikowi wniosku, zarządza się publiczne doręczenie następującego wezwania:

Grudziądz, dnia 5 września 1925 r.

Wielmożny Pan kupiec Otton Huth

Male Tarpno.

Notarjalną umową z dnia 22 listopada 1919 r. sprzedali jolnik Oskar Katzur i jego žona Jadwiga z domu Górecka swą realność Wielkie Tarpno karta 28,

Podług umowy pozostała resztująca cena kupna w wysokości 18000 mk., od których 3000 mk. płatne były przy przewłaszczeniu, reszta zaś 1 grudnia 1924 r. W imieniu sprzedających wzywam niniejszem Państ-

wo do zapłacenia 18000 mk=3272 zł. wraz z ustawowemi odsetkami od 1 grudnia 1924 r. w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia niniejszego pisma. Po bezskutecznym upływie tego czasokresu, sprzedający świadczeń nie

przyjmą. Z poważaniem (—) Staecker, adwokat. Grudziądz, duia 18 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

618. Rolnik Jan Śliwiński z Pomyj skarży przez swego pełnomocnika adwokata Jacobsona w Starogardzie Jerzego (Georg) Greifelta, którego miejsce zamieszkania jest nieznane, o powzdanie nieruchomości Pomyje karta 5 z uzasadnienicm, że kontraktem notarjalnym z dnia 5 12, 1919 r. sprzedał pozwany tę nieruchomość p. Bruninowi, ten zaś dalej kontraktem notarjalnym z dnia 7.

3. 1921 powodowi, odstępując temuż wszelkie prawo do

pozwanego.

Powód wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Wydział cyw. 1a Sądu Okręgowego w Starogardzie na dzień 27 listopada 1925 r. o godz. 9-tej przed poł. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiatowego z wezwaniem przy-Brania sobie adwokata uprawnionego do występowania przed sądami byłej dzielnicy pruskiej.

Celem publicznego doręczenia dołącza się ten wyciąg

ze skargi.

Starogard, dnia 16. 9. 1925 r.

Wydział Cyw. 1a Sądu Okręgowego.

619. Pan Ign. Karczewski z Montowa zastąpiony przez adwokata Petri w Lubawie wystąpił z wnioskiem, by zaginione 2 listy hipoteczne na zapisane wierzytelności w księdze gruntowej Montowo karta 3 w oddziale III. pod nr. 5 i 11 w kwocie 450 mk. wzgl. 450 mk. dla Ban-

ku ludowego w Lubawie unieważnić

Posiedziciela wyżej wymienionych listów hipotecznych wzywa się, aby w niżej oznaczonym sądzie stawi-Il się najpóźniej na terminie dnia 15 stycznia 1926 r. o godzinie 10 przed połudn, i swoje prawa do tych dokumentów zgłosili i dokumenta w sądzie przedłożyli, gdyż w przeciwnym razie nastąpi unieważnienie dokumen-

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o zagubio-nych dokumentach winni o tem donieść Sądowi, najpóźniej w terminie powyższym.

Lubawa, dnia 26 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

W sprawie Rudolfa Sompolińskiego, mistrza rzeźnickiego w Działdowie – powoda – zastępca procesowy adwokat Wyrwicz w Działdowie przeciw Ottonowi Wielgosowi, kupcowi i jego żonie Klarze Wielgosowej - niemanym z miejsca pobytu - pozwanym o zapłatę kwoty 200 złotych wniósł pełnomocnik powoda dnia 22 września 1925 r. skargę z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy przed Sądem Powiatowym w Działdowie i zawyrokowanie:

1) Pozwanych zasądza się na zapłacenie powodowi

kwoty 200 zł. wraz z 15% od dnia skargi.

2) Pozwani ponoszą koszta sporu. 3; Wyrob jest tymczasowo wykonalny.

Powód rości sobie powyższe żądanie z tytułu a) zalegiego czynszu w wysokości 160 zł., b) za zniszczenie mieszkania do wysokości 40 zł.

Sąd Powiatowy w Działdowie na wniosek powoda zezwolił uchwałą z dnia 25 9. 25 r. na publiczne dorę-

czenie skargi.

Wobec tego wzywa się pozwanych z polecenia Sądu do ustnej rozprawy przed Sąd Powiatowy w Działdowie na dzien 11 listopada 1925 r. godz. 8 — pokój 25.

Działdowo, dnia 26 września 1925 r. Sąd Powiatowy.

621. Pan Ryszard Hanke z Bobrowa jako plenipotent Zarządu Spółki "Bobrauer Spar-und Darlehnskassenverein, sp. z nieogr. odp." wniósł o wywołanie listu hipotecznego z dnia 21 kwietnia 1909 r. dotyczącego pożyczki zapisanej dla Bobrauer Spar-und Darlehnskassenverein sp. z nieogr. odp. w księdze gruntowej nieruchomości Zgniłobłoty k. 160 w działe III nr. 9 na podstawie dokumentu z dnia 2 kwietnia 1909 r. z 5% odsetkami. Wzywa się posiadacza dokumentu, by najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 13 stycznia 1926 r. o 11 przed południem w podpisanym Sądzie pokój 40 zgłosił swe prawa i przedłożył dokument, w przeciwnym razie dokument będzie pozbawiony mocy. Brodnica, dnia 14 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

Do tut, rejestu majątkowego pod nr. 1852 zapisano: Jędryczka Władysław rolnik z Jędrzejowa i Rozalja z Kutowskich układem z 13 października 1921 r. umówili ogólna wspólność majątkową.

Świecie, dnia 19 września 1925 roku. Sad Powiatowy.

623. Do naszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod liczbą 540, że malżonkowie rolnik Stanisław Zakrzewski i żona jego Antonina Za-krzewska ur. Nowicka zamieszkali w Wielkim—Komorsku, ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 4 sierpnia 1925 r. dla siebie ogólna wspólność majątkową. Nowe, dnia 22 sierpnia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

624. Do naszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod liczbą 541, że małżonkowie kupiec Władysław Ciąpała i Zofja ur. Piejko z Pięćmorgów pow. Świecie ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 28 lutego 1925 r. dla siebie ogólną wspólność majatkowa.

Nowe, dnia 27 sierpnia 1925 r. 'Sad Powiatowy.

625. W rejestrze spraw małżeńskich nr. 283 dziś wpisano: Rolnik Franciszek Knopik z Turzy i żona Marja urodzona Szulc ustanowili umową małżenską z dnia 7 lipca 1925 r. ogólną wspólność majątkową

Tczew, dnia 14 września 1925 r. Sąd Powiatowy.

626. W naszym rejestrze spraw małżeńskich wpisano dziś pod nr. 284: Handlarz bydła Bernard Jabłoński z Tczewa i żona jego Marjanna urodz. Piesik umówili kontraktem z dnia 31 lipca 1925 r. rozdział majątkowy. Tczew, dnia 19 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

627. W rejestrze tutejszego Sądu dla małżeńskich spraw majątkowych wpisano, że następujący malżonkowie zawarli ogólną wspólność majątkową:

1) Bolda Józef, rybak i Teofila z Netzlów w Tupadłach, kontraktem sądowym z 19 grudnia 1924 r.R. M. 524,

- 2) Okoń Jan, rolnik i Rozalja z Radziejewskich w Kar toszynie, kontraktem sądowym z 5 lutego 1925 r. – R.
- 3) Czapp Franciszek, robotnik i Walentyna z Szorna ków w Polczynie, kontraktem sądowym z 14 lutego 1925. R. M. 526, 4) Lieske Jan, gospodarz i Anna z domu Kuhr w Zar-

nowcu kontraktem sądowym z 16 marca 1925 r. R.M. 527, 5) Lesnau Juljusz, rolnik i Anna z Jaedtków w Swarzewie, kontraktem sądowym z 18 maja 1925 r. R. M. 528,

6) Struk Hieronim, rybak i Józefina z Kohnków w Jastarni, kontraktem sadowym z 8 maja 1925 r. R.M. 529, 7) Scheew II. Paweł, rybak i Wanda Małgorzata z

Grönwaldów w Helu, kontraktem sądowym z 19 maja 1925 r. R. M. 530,

8) Rinz Józef, muzykant i Marja z domu Kollek w Werblinji kontraktem sądowym z 8 czerwca 1925 r. -

9) Arendt Herbert, rybak i Ida z Krugerów w Helu, kontraktem sądowym z 28 maja 1925 r. – R. M. 532,

10) Renusz Leon, kowal i Małgorzata z Potrykusów w Brużdziewie, kontraktem sądowym z 27 marca 1925 r. R. M. 533,

11) Will Jakób, gospodarz i Cecylja z Piekarskich w Smolnie, kontraktem notarjalnym z 10 lipca 1925 r.

R. M. 534, 12) Schmandt Hermann, rolnik i Wilhelmina z Zindarsów Schmandt, I. ślubu Keller w Karwieńskiem— Błocie, kontraktem sądowym z 26 sierpnia 1925 r. — R. M. 535,

13) Bisewski Antoni, rybak i rolnik i Marta z Wittbrodtów w Karwji, kontraktem sądowym z 2 września

1925 r. R. M. 536,

14) Proena Jzef, gospodarz i Marja z Piontków w Pucku, kontraktem sądowym z 3 września 1925 r. --R. M. 537.

Puck, dnia 11 września 1925 r.

# Sad Powiatowy.

628. W tut. rejestrze małżeńskich spraw majątkowych zapisano, że małżonkowie Juljusz Huzarski, rolnik w Nowejwsi chełmińskiej i żona jego Antonina z Gackowskich wprowadzili kontraktem z dnia 23 kwietnia 1921 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów usta- nikogo nie wpuszcza, leży cały dzień rozebrany w łóżku, wy cywilnej, wykluczając po śmierci jednego z małżonków dalsze jej trwanie.

Chełmno, dnia 22 sierpnia 1925 r. Sad Powiatowy.

#### SPRAWA KONKURSOWA.

o29. W sprawie konkursowej nad majątkiem mistrza szewskiego Jana Dominika w Pucku, postępowanie upadłościowe zastanawia się z powodu braku dostatecznej masy konkursowej.

Puck, dnia 12 września 1925 r. Sad Powiatowy.

#### OBWIESZCZENIA.

630. Wyrokiem wykluczającym z dnia 1. 8. 1925 r. został list hipoteczny, odnoszący się do hipoteki w kwocie 20000 mk. z 5% zahipotekowanej w księdze wieczystej Toruń — Przedmieście Chełmińskie k. 81 i 55 w oddz. III. nr. 20 wzgl. 12 na rzecz Banku Ludowego w Lubawie pozbawiony mocy prawnej. Toruń, dnia 1 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

631. W sprawie ubezwłasnowolnienia Pawła Ditricha postanowił sąd powiatowy w Sępólnie:

Paweł Ditrich wyznania ewangelickiego posiadacz

młyna Lutowskiego i tamże zamieszkały zostaje ubezwłasnowolniony z powodu choroby umysłowej.

Koszta postępowaonia ponosi ubezwłasnowolniony. Uzasadnienie.

Anna Dietrich żona Pawła Dietricha postawiła w sądzie wniosek ubezwłasnowolnienie jej męża z powodu

choroby umysłowej.

Na podstawie przedłożonych świadectw lekarza Dr. Nachnera, tudzież zakładu psychjatrycznego w Greifswald jako też zaprzysiężonych zeznań świadków Anny Dietrich, Bronisławej Siodłowskiej Fridy Labod, Guenter Dietricha i orzeczenia znawcy Dr. Sturma lekarza powiatowego ustalił sąd, że Paweł Ditrich w maju 1919 r. uległ atakowi apoplektycznemu i od tego czasu stał się zupełnie apatycznym, zamyka się w swoim pokoju

domowników z mieszkania wyrzuca, twierdząc, że mają iść sobie do nieba, że on już synów nie ma, bo poumierali.

Paweł Ditrich wskutek ataku apoplektycznego cnory jest nieuleczalnie na rozmiękczenie mózgu i jako taki jest zupełnie niepoczytalny i do jakiej kolwiek pra-

cy umysłowej czy fizycznej niezdolny. Wobec ustalonego wyżej stanu rzeczy jest wniosek o ubezwłasnowolnienie uzasadniony przepisom & 6 nat.

Koszta uzasadnia 658 pc.

Sępolno, dnia 20 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

# LIST GONCZY.

632. Przeciw

1) Janowi Plaskocie ur. 14.6. 1901 r. w Warszawie, z ojca Walentego i Marjanny z domu Zalewskich,

2) Kazimierzowi Leszczyńskiemu, zam. w Płocku ul. Bielski-Rogacki nr. 47 ur. 19. III. 1896 r. w Płocku, z za-wodu rzeżnik syn Stanisława i Marjanny posadzonych o zbrodnię z § 177 k. wdrożono areszt śledczy.

Ponieważ wyżej wymienieni się ukrywają, uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie ich do najbliższego więzienia sądowego i o natychmiastowe uwiadomienie podpisanego Sądu z powołaniem się na znak 5.F.5/25.

Działdowo, dnia 10 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ODWOŁANIE LISTU GOŃCZEGO.

633. W sprawie karnej przeciw Ceglewskiemu 1. J. 1090/25 wysłano w dniu 18 czerwca 1925 r. do tamt. Urzędu list gończy za Albinem Ceglewskim ur. 21.3. 1896 r. w Drzonowie pow. Chełmno syn Michała i Pauliny z Murawskich.

Niniejszem list gończy odwołuje się wobec ujęcia

wyżej wymienionego.

Toruń, dn. 18. IX. 1925 r. Prokurator przy Sądzie Okręgowym.